## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 193. Montag, den 14. August 1843.

Ungekommene Fremde vom 11. Hugust.

hr. Kalkulator Meissner a. Berlin, Hr. Jutob. v. Sfarzynoti a. Klonowy, I. im Hotel de Dresde; Hr. Gutob. v. Koszudi aus Bialcz, Hr. Landschafterath v. Zawadzki aus Promno, hr. Wiesenberieselungsmeister Meineke aus Pinne, Hr. Selr. Linke a. Jnowracław, I. im Hôtel de Berlin; Frau Lesmawska a. Kalisch, Frau Gutob. v. Wegierska a. Kudki, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Kaufm. Wolfgram aus Magdeburg, Hr. Gutob. v. Szoldrößi aus Žydowo, I. in der goltnen Gans; Hr. Kaufm. Sachs a. Würzburg, I. im Bazar; Hr. Gutob. Radecki a. Kruszowia, Hr. Burgermeister Zimmermann, Hr. Kreis-Steuereinnehmer Schulz und Fräulein König aus Friedeberg, I. im Hôtel de Baviere; Hr. Kantor Ziethen a. Kwidzyn, I. im goldnen Lowen.

1) Köftalvorladung. Ueber den Nachlaß des am 9. Oftober 1841. hier, selbst verstorbenen Ober-Regierungsraths Süvern ist heute der erbschaftliche Liquis dationsprozeß erbsset worden. Der Zermin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 28. August c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius v. Trapczynösi im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tutaj na dniu 98 Października 1841. Nadkonsyliarza Rejencyjnego Süvern, został dziś processspadkowo-likwidacyjny otwo-rzonym. Termin do podania wszystkich pretensyj, wyznaczony został na dzień 28. Sierpnia r. h. o godzinie 10. przed południem wizbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Trąpczynskim Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie za utracającego prawo pierverluftig erklart und mit feinen Forberums gen nur an basjenige, was nach Befries bigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, ver, wiesen werden.

Posen, am 18. April 1843. Konigliches Oberlandesgericht, 1. Abtheilung.

Bekanntmachung. Auf ben Untrag bes Gutebefigere Unton v. Ros chorowefi werden alle biejenigen, welche an die, im Sypothefenbuche feines im Roftenfchen Rreife belegenen ablichen Gu= tee Jafienie in Rubr. III. sub Nro. 5. auf Grund ber, von feiner Borbefigerin Ludowica b. Roczorowsta gebornen b. Szczanieda am 21. Dovember 1826. por Notar und Zeugen ausgestellten Schulde und Berpfandungs = Urfunde fur Die Un= ton, Johann, und Pelagia v. Chlavo. weta, Geschwister v. Roczorowsti ex decreto vom 30. November 1826. ein= getragene Poft von 1680 Rtffr., verginebar gu 5 Prozent, und bas baruber ausgefertigte , angeblich verloren gegan= gene Sopothefen = Dofument, beffebend aus ber mit ber Gintragungs note perfobenen Motaniate : Urfunde wom 24ften Rovember 1826. und bem beigehefteten Sopothefen = Refognitionefcheine vom 30ften November 1826. über 1680 Rtl. als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder jonftige Briefeinhaber Unfpriiche gu machen haben, gur Mumelbung berfelben gu bem am 30ften Auguft al c. Bormittage 10 Uhr por bem Referenba=

wszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgloszonych wierzycieli pozostało,

Poznań, dnia 18. Kwietnia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Obwieszczenie. Na wniosek Antoniego Koczorowskiego dziedzica zapozywają się wszyscy, którzy do summy 1680 tal. z prowizyą po 5 od sta w księdze hypotecznej dobrziemskich jego Jasienie w powiecie Kościańskim położonych w Rubr. III. Nr. 5. na mocy dokumentu dłużnego i zastawnego, przez Ludowikę z Szczanieckich Koczorowską poprzednią dziedziczkę swą, na dniu 21. Listopada r. 1826. przed Notaryuszem i świadkami wystawionego, dla Anto. niego, Jana i Pelagii Chłapowskiej, rodzeństwo Koczorowskich w skutek rozrządzenia z dnia 30. Listopada r. 1826. zabezpieczonéj, i dokumentu hypotecznego na takową wydanego, podobnie zaginionego, składającego się z dokumentu notarycznego z dnia 21. Listopada r. 1826. opatrzonego z notą intabulacyjną i z dolączonego wykazu hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 30, Listopada r. 1826. na 1680 tal., jako właściele, cessyona. ryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye rościć mogą, celem podania takowych na termin

rind Bottcher in unferm Inftruftionszimmer anstehenden Termine hierdurch mit der Warnung vorgeladen, baff die Ausbleibenden mit ihren diesfälligen An, sprüchen prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 26. April 1843. Ronigl. Ober = Lande & = Gericht. Erfte Abtheilung.

3) Gerichtliches Aufgebot. Im Hypothekenbuche des im Wreichener Kreise belegenen, dem Cafinir von Otocki geshörigen Kittergutes Chwalibogowo sieht Riubr. III. No. 3. Folgendes eingetragen:

nisch, welche für den Franz von Synsmanski zu 5 Prozent blos auf Grund bor Angabe des chemaligen Eigen, thumers Stephan v. Szezhtnicki vom 27. April 1796, und deskelben Einswilligung in die Eintragung vom 22. April 1797, vigore decreti vom 23. September 1797, einhero einsgefragen worden sind.

Der Casimir von Otocki behauptet, daß die Post längst getilgt sei, und hat zum Zweck ihrer Loschung das diffentliche Aufzgebot beantragt. Es werden daher der Franz von Szymanski, dessen etwanige Erbon oder Cessionarien, oder welche sonst in seina Nechte getreten sind, aufgefordert, bei Vermeidung der Präklusion, ihre Ans

dnia 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Boettcher Referendaryuszem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczony, pod tem zagrożeniem, iż niestawający zswemi pretensyami takowemi wyłączeni zostaną, i wieczne milczenie im w tym względzie nakazaném będzie.

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1843. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Chwalibogowa w powiecie Wrzesińskim położonych, Kazimierza Otockiego dziedzicznych zabezpięczonem jest w Rubryce III. Nr. 3. co następuje:

500 tal. czyli 3000 złotych polskich, które dla Franciszka Szymańskiego z prowizyą po pięć od sta li na mocy podania Szczepana Szczytnickiego, dawniejszego właściciela z dnia 27. Kwietnia r. 1796. i zezwolenia tegoż na zahypotekowania z dnia 22. Kwietnia r. 1797. tutéj w skutek rozrządzenia z dnia 23. Września r.

Ur. Kazimierz Otocki twierdzi, iż summa rzeczona oddawna wypłaconą została, i wniósł końcem wymazania takowej, o publiczne wywolanie — Wzywają się zatém Franciszek Szymanski spadkobiercy tegoż, lub cessyonaryusze, lub też ci, którzy w prawa jego jakokolwiek wstąpili,

fpruche auf obige Doft fpateftens in bem auf ben 28ften Muguft c. Bormittags 11 Uhr in unferm Inftruttionegimmer por bent Referendarius Coffins anberaumten Termine angumelben,

Dofen, ben 27. April 1843.

abnigt. Dber : Landes = Gericht; Erfte Ubtheilung.

- 4) Bekanntmachung. In dem Sypothekenbuche bes im Schrobaer Rreife belegenen Gutes Golun, gu welchem frus ber auch bas ebendafelbft belegene Gut Czachurfi gehorte, maren
- [1] Rubrica III. Dr. 5. fur bie Erben ber Alexandra von 3bifowsfa 725 Reblr. 10 ggr. 84 pf. nebft funf Prozent Binfen auf die Unmelbung ber Frang von Czachurefischen Er= ben, als bamaligen Befiger, jur Berhandlung bom 11. April 1796. ex decreto bom 2. Dezbr. 1799.,
- 2) ebenbafelbft Mr. 6. fur bie Unna geschiebene b. 3banoweta geborne bon 3bifowefa 558 Rthlr. 18 ggr. 84 pf., nebft funf Prozent Binfen auf die Anmeldung ber Frang von Czachuretifchen Erben gur Ber= handlung vom 11. April 1796. ex decreto nom 2. Dezbr. 1799. syonaryeare, lub ter ci, konzy

w prawa jego jakokolu iek wstąpiu,

aby pretensye swe do summy powyższej pod uniknieniem wyłączenia najpóźniej w terminie dnia 28. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur, Cassius Referendaryuszem wyznaczonym podali.

Poznań, dnia 27. Kwietnia 1843. Król. Sad Nad-Ziemiański, I, Wydziału Joine?

and the state of t Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Golunia, w powiecie Szredzkim położonych, do których dawniej także dobra Czachórki w powiecie tym położone należaty, zahypotekowane były równémi prawami;

- 1) w Rubryce III Nr. 5. dla sukcessorów Alexandry Zbikowskiej 725 tal. 10 dgr. 84 fen. z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego, owczasowych posiedzicieli, w protokule z dnia 11. Kwiemia 1796. r. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia F. 1799., The the state of the
- 2) w tem samem miejscu Nr. 6. dla Anny z Zbikowskich rozwiedzionej Zdanowskiej 558 tal. 18 dgr. 84 fen z prowizyą po 5 od sta, na podanie sukcessorow Franciszka Czachurskiego opim w protokule z dnia tr. Kwietnia 10 1 1796. wiskutek rozrządzenia trodica dnia 21 Gnudvia rotth Danisi at bei Bermeibung ber Prafluffon, ihre Ha-

zu gleichen Rechten eingetragen. Das Folium von Ezachurft ist später von dem von Golun getrennt und dabei ex decreto vom 8. Juni 1824. beide Posten auf Czachurft Rubrica III. Nr. 2. und 3. übertragen worden. Desgleichen sind

3) für die Nepomucena v. Brzedańska 2666 Athle. 16 ggr. nebst fünf Prozent Zinsen seit Johannis 1821. als deren väterliches und mütterliches Erbtheil auf Grund des gerichtlichen Erbrezesses vom 4. Mai 1821. ex decreto bom 8. Juni 1824. sowohl auf Golun Rubrica III. Nr. 11. als auf Czachurki Rubrica III. Nr. 5. eingetragen worden.

she save to one joice hat man dails

Alle brei Poften follen bezahlt fein, und find bereits auf Golun gelbicht, die Urfunden aber, auf Grund beren bie Lofdung bewirft worden, fo wie bas über bie Rorberung ad 3. ausgefertigte Sopothefen-Suftrument nach ber Behaup= tung bes gegenwartigen Befigere verlo= ren gegangen. Es werben baber bie Ins haber ber gebachten Forberungen, beren Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, Die in ihre Rechte getreten find, aufgeforbert, in bem biergu auf ben 16. Geptember 1843. Bormittage 10 Uhr bor bem Deputirten Referendarius Caffins in uns ferem Inftruttionegimmer angefetten Zera mine gu erfcheinen und ihre Rechte angumelben, widrigenfalls fie bamit praflubirt und ihnen ein ewiges Stillfdweigen auf=

Księga hypoteczna dóbr Czachórek została później od księgi hypotecznej dóbr Gołunia odłączoną, i przytém zostały summy obydwie wskutek rozzadzenia z dnia 8. Czerwca r 1824. na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 2. i 3. przeniesionemi. Również zabezpieczone są:

3) dla Nepomuceny Brzeżańskiej 2666 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta od Ś Jana r. 1821. jako część jej ojcowska i macierzysta na mocy działów sądowych z dnia 4. Maja r. 1821. w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. tak na dobrach Gołuniu w Rubr. III. Nr. 11. jako téż na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 5.

Wszystkie trzy summy mają być wypłacone i zostały już na dobrach Goluniu wymazanemi, dokumenta zaś na fundamencie których wymazanie uskutecznionem zostało, oraz dokument hypoteczny na pretensyą ad 3. wydany, podług twierdzenia posiedziciela teraźniejszego zaginąć miały. Wzywają się zatém dzierzy. ciele pretensy i pomienionych, sukces sorowie i cessyonaryusze tychże, lub téż ci, którzy w prawa ich wstapili. aby sie w terminie w tym celu na dzień 16. Września 1843. zrana o godzinie 10. przed Ur. Cassius Referendaryuszem w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, albowiem w razie przeciwnym z rakowemi wyłączeni

erlegt, mit ber Lojchung ber aufgebofenen Doften aber verfahren werden wird.

Mufferbem ift auf Golun Rubrica III. Dr. 10. ein urfpringlich ber Michalina v. Briegansta aus vaterliches und mut: terliches Erbtheil aus dem Regeffe vom 4. Mai 1821. guftebendes, bon Diefer ober mittelft Ceffione = Urfunde vom 6. April 1824. nebft funf Prozent Binfen feit Johannis 1823, an ben Allegander bon Brzezanefi und bon diefem in berfelben Urfunde jedoch mit Borbehalt bes Binfengenuffes fur fich und feine Chegat= tin auf Lebendzeit an feine Tochter Bif: toria geborne und verebelichte von Brges Zandfa abgetretenes Rapital von 2666 Rithlr. 16 ggr. nebft funf Prozent Binfen feit Johannis 1821. ex decreto vom 8. Juni 1824. eingetragen. Much bie über diefe Gintragung fprechenden Sypo= thefen = Inftrumente find verloren gegan= gen. Um ben Glaubigern ein neues In= ftrument ausstellen gu tonnen, werden Alle, welche an das gedachte Inftrument ober bie ermannte Poft ale Gigenthumer Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= inhaber Unfpruch haben, aufgefordert, in bem oben erwähnten Termine zu erfchei= nen und ibre Rechte anzumelden, wibris genfalls bas Dofument fur amortifirt erklart und ein neues ausgefertigt mer= ben wird.

- Posen, ben 6. Mai 1843.

Konigl. Ober Ranbes Gericht.

zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie, zaś wymazanie kapitałów wywołanych nastąpi.

Oprocz tego zabezpieczony jest na dobrach Goluniu w Rubr, III. Nr. 10. kapitał 2066 tal. 16 dgr. z prowizya po 5 od sta od Ś. Jana r. 1821. pierwiastkowo Michalinie Brzežańskiej jako scheda ojcowska i macierzysta z działów z dnia 4. Maja r. 1821. przypadający, przez takową jednakowoż aktem cessyi z dnia 6. Kwietnia r. 1824. z prowizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1823. na rzecz Alexandra Brzeżańskiego, a przez tegož tym samym dokumentem, jednakowoż z zastrzeżeniem dożywotniego użytku prowizyi dlasiebie i małżonki swej, na rzecz Wiktoryi z Brzeżańskich Brzeżańskiej, córki swej, odstąpiony, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. Dokumenta hypoteczne na zabezpieczenie takowe także zaginely. Końcem wydania nowego dokumentu wierzycielom, wzywają się wszyscy, którzy do rzeezonego dokumentu, lub do kapitalu pomienionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye mają, aby się w terminie powyżej wzmiankowanym stawili, i prawa swe podali, w razie przeciwnym bowiem doku. ment niniejszy za umorzony użnanym i nowy wydanym będzie.

Poznań, dnia 6. Maja 1843. Krók Sąd Nadziemiański,

5) Droclama. Auf bem im Da= growiecer Rreife belegenen adelichen Gute Chocifemo fteben Rubrica III. Dro. 7. auf Grund der Dotariate Dbligation bom 10. Marg 1821. 12,500 Rthir. Braute Schafgelber für bie Marianna geborne b. Boltoweta, Chefrau des fruhern Befigers Janag bon Dalefguneti, gufolge Berfugung vom 9. Juni 1823, eingetragen.

Das über biefe Doft ausgefertigte Sy= potheten Dofument, beftebend aus der er= wabnten Rotariate : Dbligation vom 10 Dar, 1821. nebft Ingroffatione = Dote und Sypotheten = Recognitionefcbein vom 9. Juni 1823. ift angeblich verloren ge= gangen. Es werden baber alle Diejeni= gen, welche an Diefes Dofument als Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfandinhaber ober and einem anbern Grunde Enfprude ju haben glauben, hierdurch aufgefor= bert, Diefe ibre Unfpruche fpateftens in bem am 6ten September b. 3. Bormittags 11 Uhr in unferm Inftruttions, gimmer por bem Deputirten herrn Dberlandes - Gerichte - Uffeffor Flottwell anbes raumten Termine anzumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen werden prafludirt werben, ihnen ein ewiges Stillfebweigen auferlegt, und bad Dofument für amortifirt erflart werben wirb. Sieb , shows

Bromberg, ben 23. Mai 1843.

(hierzu eine Welloge.)

Proclama. Na mocy obligacyi notaryalnéj z dnia 10. Marca roku 1821. zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 9. Czerwca rcku 1823. w ru. brice III. pod liczbą 7, księgi hypotecznéj wsi szlacheckiej Chociszewa położonéj w powiecie Wagrowieckim, dla Maryanny z Žółtowskich, małżonki dawniejszego dziedzica Ignacego Daleszyńskiego summę posagową w ilości Tal. 12,500.

Gdy dokument hypoteczny, wygotowany na ten intabulat, askładający się z wzmiankowanej obligacyi notaryalnéj z dnia 10. Marca roku 1821. wraz z zaregestrowaniem intabulacyi i wykazu hypotecznego z dnia 9. Czerwca r. 1823. podobno zaginał, przeto wzywany niniejszém wszystkich, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, bądź jako posiadacze zastawu, lub z innego źródła pretensye do wspomnionego dokumentu mieć mniemają, ażeby w terminie na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 11. przed Wielmożnym Flottwell, Assessorem Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawo swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewaćsię mają, iż z pretensyami swemi zostana wykluczeni, im więczne nakazane będzie milczenie, a dokument ten za umorzony uznanym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 23. Maja 1843. Roniglides Oberlandesgericht, Krol. Glowny Sad Ziemiański,

6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Wosen.

Das Erbpachtsgut des Nikolaus Wujewöft und seiner Ehefrau Ugues, geb.
Rowalska, Nr. 16. zu Mivikowo, abge,
schätzt auf 750 Athle. 10 fgr. zufolge
ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden
Taxe, soll am 12. September 1843.
Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 1. Mai 1843.

7) Ediktal = Citation. Bur Unmelsbung etwaniger Anspruche an die Amts, Raution des von hier versetzen Salariens Rassen-Kontrolleur Fert steht auf den 4. September c. vor dem Herrn Landsund Stadtgerichts Direktor Knebel Termin in unserm Instruktionszimmer an, mozu die betreffenden Interessenten mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß diesenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Ansprüchen an die Kaution des 2c. Ikert präkladirt, und an das übrige Bersmögen desselben werden verwiesen werden.

Schroba, ben 1. Mai 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

H decrees, done 25- 1

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu.

Gospodarstwo wieczysto dzierzawne we wsi Minikowie w powiecie Poznańskim pod Nr. 16 leżące, do Mikołaja i Agniszki z Kowalskich małżonków Wujewskich należące, oszacowane na 750 Tal. 10 sgr. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze naszej przyrzaną być może, będzie dnia 12. Września 1843. przed południem o godzinie 11stej w miejscu zwyklem posiedzeń podpisanego Sądu sprzedane.

Poznań, dnia 1. Maja 1843.

Zapozew edyktalny. Do podania pretensyj do kaucyi urzędowej translokowanego tu ziąd kontrolera kassy salaryjnej Ikert wyznaczony jest termin na dniu 4. Września r. b. w naszej izbie instrukcyjnej przed Ur. Knebel Dyrektórem Sądu Ziemsko-miejskiego, do którego interesenci, których obchodzi, ź tém oświadczeniem zapozywają się, że ci, którzy nie staną z pretensyami swojemi do kaucyi Ikerta, prekludowanemi i do reszty majątku jego odesłanemi będą.

Szroda, dnia 1. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

M 193. Montag, ben 14. August 1843.

8) Mothwendiger Verkauf.

Das jur Geifenfieder Carl Spiegel= iden erbichaftlichen Liquidatione = Daffe geborige, hiefelbft sub Nro. 4 belegene Grundftud, abgeschatt auf 1285 Rthir., sufolge ber nebit Sopothefen = Schein und Bebingungen in ber Regiftratur eingufe= benben Tare foll am 31ften August b. J. Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fubhaftirt merben.

Alle unbekannten Realpratenbenten, besgleichen die dem Aufenthalte nach un= befannten Erben ber Johann und Rrans gieta Stanetichen Chelente, ale:

to) Margana Boyan indonial Sia

wieskasuruggena vin Pazdzier-

- 1) die Erben ber am 19. August 1771 gebornen und am 22. Geptember 1834 perfforbenen Gufanne, berwittwete Bicaneto, gebornen Bie= niewicz, Schwester ber Franzista es ine Stanet, bieb an ut de fange
- 2) beren Tochter Julianne Conftantia, berwittweten Spiegel, geboren ben 12. Februar 1806,
- 3) bie Johanna, verehelichte Stempins, 3) Joanna z Stankow zameina ta, geborne Stanet, geboren ben 24. Mai 1804.

Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość tu w Kempnie pod Nr. 4. położona, do massy spadkowolikwidacyjnej Karola Spiegla mydlarza należąca, na 1285. Tal. oszacowana, ma bydż według taxy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze naszéj przejrzeć się mogacemi, w terminie dnia 31. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana, w miejscu zwyczajném posiedzeń sadowych sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni, jako też z miejsca pobytu niewiadomi sukcessorowie, oraz Jan a Franciszka małżonkowie Stankowie czyli sukcessorowie ich, a mianowicie:

- 1) sukcessorowie urodzonej dniu 19. Sierpnia 1771. r. i zmarléj na dniu 22. Września 1834. r. Zuzanny z Bieniewiczów owdowiałej Biczysko, siostry Franciszki Stankowej,
- 2) córka téjže, Julianna Konstancya owdowiała Spiegel, urodzona 12. Lutego 1806. r.,
- Stempinska urodzona 24. Maja 1804. r., word and "E distribute for fit maining a protein yaml sweet is tyle to to

4) Ignag Ctanef, geboren ben 30. 4) Ignacy Stanek, wrodzony 30. Juli 1799.

boren ben 27. Februar 1792.

6) die Marianne, verebelichte Baleneta, geborne Stanet, geboren ben 20. Mugust 1786,

ad 3 bis 6 Rinber bes verftorbe= nen Jacob Stanet, eines Brubers

bes Erblaffers;

7) ber Frang Bojon, geboren ben 9. Upril 1808,

8) bie Julianne verebelichte Bielinsta, geborne Bojon, geboren ben 27. 

9) ber Simon Bojon, geboren am 18. 39) Szymon Bojon, urodzony 18. Juli 1795.

10) Die Marianne Bojon, verwittmete 10) Maryanna Bojon owdowiała Sta-Stamineta, geboren ben 28. Deto. ber 1792.

ad 7 bis 10 Rinber ber verftor. benen Schwester bes Erbiaffere, spadkodawcysiostry, Maryanny Marianna, verebelicht gewesenen Bojon. division desentation in

ten Personen gu bemfelben Termine Be- osoby zapozywają się na tenże terbufd Anmelbung ihrer Unspruche an die min, w celu zameldowania ich pre. erbichaftliche Liquidationsmaffe, ba über rensyj do tej massy spadkowo likwi. ben nachlaß bes hiefelbst am 14. Juni dacyjnej, ponieważ nad pozostałościa 1839 verfforbenen Geifenfiedermeiftere zmarlego tu na dniu 14. Gzerwca Carl Spiegel am 11. Januar 1842 ber 1839. r. mydlarza Karola Spiegel, erbichaftliche Liquidatione-Prozef eröffnet proces spadkowo-likwidacyjny w dniu worden ift, unter ber Bermarnung bier= 11. Stycznia 1842, otworzonym 20burch vorgelaben, baf ber Muebleibende stat pod tem zagrożeniem : it niealler feiner Borrechte verluftig erflart und stawajacy uznanym bedzie za utraca. mit feiner Forderung nur an bosjenige, jacego wszelkie prawa pieru szenstwa, was nach Befriedigung ber fich melben. i z pretensyami swemi li tylko do te-

Lipca 1799.

5) ber Cafimir Alexander Stanet, ges 5) Kazimierz Alexander Stanek, urodzony 27. Lutego 1792. r.,

6) Maryanna z Stanków, zamężna Zalejska, urodzona 20. Sierpnia 1786- r.,

od 3. aż do 6. wymienieni, dzieci zmarłego Jakoba Stanka a brata spodkodawcy, a month

7) Franciszek Bojon, urodzony 9. Kwietnia 1808. r.,

8) Julianna z Bojonów zamężna Zielinska, urodzona 27. Lipca hun f799 dr. & me llol er I nednid

Lipca 1795. radut sll halding

winska, urodzona 28. Paździer-, milas nika 1792, r., lanafocau allie

ad 7. do 10., dzieci zmarlej zameżnej Bojon, biling S office

Much werben biefe ad 1-10 genanns Oraz te od 1. do to. wymienione

ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden wird.

Rempen, ben 31. Marg 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

go, co po zaspokojeniu zgłasżających się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanym będzie.

Kempno, dnia 31. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

- 9) Proclama. Auf der in der Wilhelmsvorstadt hierselbst belegenen, mit Nr. 333 bezeichneten, den Franz und Auna Maria Seeliger'schen Scheleuten ges hörig gewesenen, jest subhösirten Gastewirthschaft war hypothekarisch vi decreti vom 17. April 1823 aus dem Vertrage vom 30 Junil 1818 eingetragen.
- A) sub Rubr. II. Nr. 2. die bem Schneiber Joseph Striffe seine eta wanige Wittwe und Schwester versichriebenen Wohnungsberechtigungen;
- B) sub Rubr. III. Nr. 4. eine Poft von 1600 Thir. rudffanbige mit 5 pCt. verzinsbare Kaufgelber bes Johann Joseph Striffe, wovon 300 Thir. seinen sechs mit der Varbara geb. Dritter, erzeugten Kinder ces dire sind.

Da ber Johann Joseph Strikke versstorben ist, so werden alle diejenigen Unsbekannten, welche als Eigenthümer, Ersben, Eesstonarien, Pfandinhaber oder soust Berechtigte Ansprüche au die wegen dieser Posten mit 964 Thir. 8 fgr. 5 pf. angelegten Spezial=Masse zu haben vers

Proclama. Na oberzy w przedmieściu Wilhelmowskiem tu położonej, Nr. 333. oznaczonej, do Franciszka i Anny Maryi, malżonków Seeligerów niegdyś należącej, a teraz drogą subhastacyi sprzedanej, byly zaintabulowane mocą dekretu z daty 17. Kwietnia 1823 r. z kontraktu z dnia 30. Czerwcz 1818 r.

A. w dziale II. pod Nr. 2. prawo zamieszkiwania zapisane na rzecz Józefa Strycki krawca, wdowy jego jeźli się jaka pozostała i siostry;

B. w dziale III, pod Nr. 4. ilość
Tal. 1600 zaległej summy szacunkowej Jana Józefa Strycki,
z której procent po 5 od sta opłacać się ma, a z której ilość
Tal. 300, dzieciom jego sześciorgom z Barbarą z domu
Dritter spłodzonym, jest cedowana.

Ponieważ Jan Józef Strycki umarł, zatém wzywają się niniejszém wszyscy nieznajomi, którzy jako właściciele, sukcesserowie, cessionarjusze, posiadacze zastawu lub inne prawamający do massy specyalnej, co do ilości tych 964 Tal, śgr. 8 fen. 5 za-

meinen, hiermit aufgeforbert, in bem am 15. Septem ber c. Bormittags 9 Uhr vor dem Ober. Landesgericht 6-Uffessor Basron von Richthofen in unserm Parteiens zimmer anstehenden Termine solche anzumelben, widrigenfalls sie damit praclusbirt werden.

Rawicz, ben 12. Mai 1843.'

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

10) Bekanntmachung. Der Hollandereibesiger Johann Friedrich Relm und bessen verlobte Braut, Wittwe Ernestine Wilhelmine Stubbe geborne Just in Lukatz haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 1. Juli c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes während ihrer kunftigen Ehe ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, ben 6. Juli 1843. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

11) Der Chalupner Martin Pflanza Neus guth und die Elisabeth verm. Tagearbeiter Undersch geb. Thiel daselbst haben mittelst Ehevertrages vom 7. Juli d. J. die Ges meinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zor df. fentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 8. Juli 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

COSSIDIRATION SO

12) Der Raufmann Urnold Gerftmann bierfelbst und bas Fraulein Rofalie Gold= berg aus Ralisch, baben mittelft Ehever= trages vom 29. v. M. die in ber Proving lożonej pretensye roszczą, aby na terminie dnia 15. Września r. 1843. przed południem o godzinie 9. przed W. Baronem Richthofen, Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszej sądowej zameldowali, w razie bowiem przeciwnym nimi uchyleni będą.

Rawicz, dnia 12. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Olęder Jan Fryderyk Kelmijego narzeczona, wdowa Ernestyne Wilhelmine Stubbe z domu Just w Lukaczu, układem sądowym z dnia i Lipca r. b. wyłączyli spólność majątku i dorobku podczas przyszłego małżeństwa ich, co niniejszém podaje się do publicznéj wiadomości.

Wieleń, dnia 6. Lipca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że chałupnik Mar. cin Pslanz i Elźbieta owdowiała wyrobnica Andersch z domu Thiel, oboje z Nowéj wsi, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 8. Lipca 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski,

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Arnold Gerstmann kupiec tutejszy i Panna Rozalia Goldberg z Kalisza, kontraktem Pofen fattfindende Gemeinschaft ber Güster ausgeschloffen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Dftromo, am 21. Juli 1843. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

springedana,

13) Der Kaufmann Albert Klatte und bie Johanna Wilhelmine Friederike Ziebarth, beibe von hier, haben mittelft Chevertras ges vom 21. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Schonlante, am 24. Juli 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

mit I. Sierpnin 1813;

14) Bekannemachung. Der Guedbesiger Johann Gottlieb Ernst Hoffmann zu Mlescisk, hiesigen Kreises, hat mit seiner Fraulein Braut Auguste Louise Wilhelmine Amalie Morgen zu Rogasen mittelst gerichtlichen Vertrages vom 24. Mai 1843 für ihre zukünstige Ehe die allgemeine Gütergemeinschaft so wie die des Erwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 28, Juli 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

15) Mothwendiger Verkauf.
Lande und Stadtgericht juds

Das ben Thomas und Barbara Dobotfchen Erben gehörige und ju Ropafzewo sub Nr. 10. belegene Grundfild, beftes bend aus einem Bohnhaufe, Scheune, Stall, Acter, Wiese und hutung, abges ichagt auf 550 Rthlr. jufolge ber, nebst przedślubnym z dnia 29. m. z. w Prowincyi Poznańskiej istnie acą wspólność majątku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 21. Lipca 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Ur. Albert Klatte kupiec i Johanna Wilhelmina Fryderyka Cibarth, oboje tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 21. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 24. Lipca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Jan Bogumił Ernest Hoffmann, dziedzic z Mieścisk w tutejszym powiecie, i jego narzeczona Wna Augusta Ludwika Wilhelmina Amalia Morgen z Rogożna, podług kontraktu sądownego z dnia 24. Mażar. b. w następném małżeństwie powszechną spólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 28. Lipca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sąd Ziemsko miejski w Kościanie.

Nieruchomość w Kopaszewie pod Nr. 10. położona, sukcessorom Tomasza i Barbary małżonków Dodot należąca, składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewa, roli i pastwiska, oszacowana na 550 tal. wedle Spothetenschein in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 24. November 1843. Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle subhastirt werben.

Roften, ben 1. August 1843.

Podare sie ninienzem do publi-

16) Der Gutspachter Mikodem v. Rierski zu Kokorzyn und das Fraulein Melania v. Rierska aus Bagren, haben mittelst Shevertrages vom 3. Juni c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 1. August 1843.

17) Steckbrief. Die Dienstmagd Johanna Marcinfiewicz, 25 Jahr alt, deren Signalement nicht mitgetheilt werden ben kann, soll zur haft gebracht werden, weil sie wegen Diebstahls zu einer zwei, wochentlichen Gefängnisstrafe verurtheilt worden. Sie hat sich von Posen entfernt und angeblich nach Aurnit begeben, wo sie nicht anzutreffen war.

Wir bitten, auf bie Marcinfiewicz zu vigiliren und biefelbe im Betretungefalle an une abzuliefern.

Mierochomoss w Kingssewie nod

rates go, stoder, chlewa, roli i past-

wisks, ossesowana na 550 tel, wedle

Dosen, ben 23. Juni 1843.

solot wolfiges Inquisitoriat.

taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 24. Listopada 1843. przed południem o godzinie 11. w miejscuzwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Kościań, dnia 1. Sierpnia 1843.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Wny Nikodem Kierski dzierzawca w Kokorzynie i WnaMelania Kierskaz Zbarzewa, koutraktem przedślubnym z dnia 3. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 1. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Służąca Joanna Marcinkiewicz, licząca 25 lat, któréj rysopis udzielonym bydź nie może, ma bydź do więzienia odstawioną, gdyż za kradzież na dwa tygodniowe więzienie skazaną została. Taż oddaliła się z Poznania pod tym protextem, że się uda do Kórnika, gdzie jednakowoż wyśledzoną bydź nie może.

Wzywamy przeto wszelkie władze, aby na wspomnioną Marcinkiewicz baczne oko miały, i wrazie zdybania, onęż przyaresztować i do nas transportem odesłać raczyły.

Poznań, dnia 23. Czerwca 1843. Królewski Inkwizytoryat.

the converse our spill with their

chien auf Sho Arbite gien go beit nebit

18) Betanntmachung Der Befiger ber fogenannten Carlemuble bei Schontante, Friedrich Mettaff, beabfichtigt Diefelbe ohne Beranderung des Bachbaums

Durch einen Dabl= und Graupengang ju vergroßern? . 82 mid ano?

Es werden baber in Gemagheit ber § 229. bis 246. Theil II. Litel XV. des Allgemeinen Landrechts und ber Befanntmachung im Umteblatt ber Bromberger Regierung pro 1837. Geite 274. alle Diejenigen, welche burch Dieje Unlage eine Schmalerung ihrer Befugniffe beforgen, hierdurch aufgefordert, ihre etwaigen Ginwendungen bagegen binnen & Bochen praflufwifcher Frift angumelben, indem, wenn nicht innerhalb biefer bom Lage ber Befanntmachung an ju rechnenden Frift bet bem unterzeichneten Landrathe-Umte ein Biberfpruch eingelegt wird, bem te. Reffaff ber landespolizeiliche Ronfens gu ber beabfichtigten Unlage ertheilt werden foll.

Charnifau, den 8. Anguft 1843. d Ronigl. Landrafhe Amf.

19) Bekannemachunge Die Lieferung ber zu bem im nachften Friffighe ftattfindenden Erweiterunge-Bau besichtefigen Mugemeinen Garnifon-Lagarethe erforberlis den Baumaterialien, als: 60,000 Stud Rlinter, 185,000 Grud Biegel no. 1., 185,000 Ctud Biegel Do. 2., 500 vierscheffliche Tonnen Ruberedorfer Ralf, 125 Schachtruthen Mauerfand, 126 laufende Juß 10 zölliges, 140 lf. F. 10 zölliges, 6200 lf. F. 11 zölliges, 430 lf. F. 8 36 zölliges, 317 lf. F. 8 30lliges, 2370 lf. F. g zolliges Ganzholz; 3740 lf. F. Solliges, 1120 lf. F. & jolliges; 1400 lp. F. B. billiges Kreugliple; 665 lauf. F. 3zblige Bohlen, 32,000 laufente guß 123bl tige Bretter, 12,500 If. & 1 jollige Bretter, 15,800 lauf. fing Schwarten, und 19,600 lauf. Fußt 11 - 21 bollige Dachlatten, fall im Bege der Gubmiffion an ben Mindeftfordernden Berdungen werben.

Qualifigirte Unternehmer haben gu bem Enbe ihre Anerbiefungen bis jum 18. August c. Bormittage 9 Uhr, unter Bermert des Inhalts, verfiegelt und por tofrei einzureichen; zu welcher Beit bie Gebffnung ber Offerte, in Gegenware ber fich perfonlich einfindenden Cubmittenten im Bureau bes obengenannten Lagaretho et folgen, und worauf mit den Mindeftfordernden, infofern deren Gebote überhaupt annehmbar erscheinen, unter ausdrudlichem Borbehalt der Genehmigung der Roniglichen Intendantur Sten Urmee-Corps, Die erforderlichen Contracte abgefchloffen werden follen. Die ben Lieferungen jum Grunde gelegten Bedingungen, liegen in dem gedachten Berwaltunge-Bureau, von heute ab, gur Ginficht bereit.

Zugleich wollen die Gabmittenten angeben, welche andere verschiebene Solger, und zu welchem Preife, im Laufe bes funftigen Jahres auf ihren Solge plagen vorrathig fein werden, um ben Bedarf insoweit berfelbe fich jest nicht ab-

feben laft, von bem Mindeftfordernden zu entnehmen.

Anerhietungen in unbestimmten Zahlen und Nachgebote, sowohl schriftliche als mundliche, muffen nach Ablauf bes Bietungstermins, von der hand gewiesen werden, Posen, ben 28. Juli 1843.

Die Kommiffion bes Allgemeinen Garnifon: Lagareths.

20) Ein in einer kleinen Stadt an der Chaussee von posen nach Warschau gelegener Gasthof, wozu zwei Ganten und 12 Morgen sehr gutes Land und Wiesen ges boren, ist aus freier Hand zu verkaufen. Bon der Kaufsumme können 400 Athle. und resp. 150 Athle, stehen bleiben. Nähere Auskunft ertheilt der Muhlendesiger Zerbst in Schwersenz Nr. 350.

to the transfer of the state of the state of

- 21) Ein Lehrer mosaischen Glaubens, der sowohl der hebraischen Sprache machtig ift, wie auch Kinder fur eine höhere Rlasse des Gymnasiums auszubilden im Stande ift, fiudet bei einem Jahresgehalte von 450 Athle, und freier Station ein sofortiges Untersommen. Sich dazu Qualifizirende belieben sich in portofreien Briefen bei Einsendung beglaubigter Zeugnisse an Joseph Goldenring in Rasztow bei Deutsch Oftrowo zu melben.
- 22) Berloven. Eine Garnitur bohmische Granaten von fünf Schnuren, mit einem krongoldenen viereckigen Schlosse mit 20 Stud Granaten, ist Sonntags den 6. d. M. Pormittags auf dem Wege von der Pfarrkirche durchs sinstere Thor dis auf die Gerberstraße verloren gegangen. Der ehrlich Finder, der gedachte Granaten Breslauer Nr. 10. bei Unterzeichnetem abgiebt, erhält eine angemessene Belohnung.

  E. Fiedler.
- 23) Eintrittspreis 2½ Sgr. a Person ohne Ausnahme, und ift Paris, ein tolose sales Rundgemalbe, auf bem Rammereiplatz aufgestellt, ben 17. August jum aller- lettenmale ju seben.

felgen, und vorung mit ven Minveletrevernven, inforen einen Gebote überhaupt ansechnisar er deinen verser ausdrücklichen Borbehalt der Iernelmigung der Konternam Intervenden Intervenden Ger röcke abgeschiefe bei verwen folgen. Die entrefenden Gename Ger röcke abgeschiefe bei verwen folgen. Die entrefenden Gename Gelegten Bedingungen, bies gen la dem gevochten Bereitunger und den genachten bei Genbuittenten ungeben, neiche anvere verfich ebenst gebiger, und zu wachen Deelfe, im Luge des für eigen Zahres anvere verfich ebenst alligen verrächig fein werden, und den Bedorf informer verfelbe fich jeht nicht abstichen ährigt, den sen Mindeftsorenden zu entrachmen.